an

Nº 70.

allth

# Posener Intelligenz : Blatt.

Sonnabends, den 2. September 1826.

Angefommene Fremde bom 29. August 1826.

Herr Ballet = Meiffer Amiot aus Borlin, I. in Nro. 391 Gerberftraße; Hr. Gutsbesißer v. Gotolnicki aus Colenczin, Hr. Gutsbesißer v. Bicczynski aus Studziniec, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbesißer v. Bicczynski aus Grablewo, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Den Boten August.

Herr Stadtrath Planmann und Hr. Lieutenant Widefind aus Königsberg in Preußen, Hr. Kaufmann Barfuß aus Frankfurth a. d. D., Hr. Gutsbesiger von Swincicki aus Gratz, Hr. Gutsbesiger v. Brodnicki aus Sarne, I. in Nro. 243 Vreslauerstraße; Hr. Studiosus Juris Lowe aus Berlin, Hr. von Gotz, R. B. Oberadministrator, aus Malitsch, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. v. Horodynski aus Breslau, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Rosenfranz aus Toplitz, Fran D. Erudnochowska aus Carlsbad, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße.

Ebictal=Borlabung.

Madult boy Spikewalve

Auf ben Antrag der Stanislans von Mocielökischen Erben als Eigenthuner Des im Posener Areise belegenen Gnts Robylepole werden alle diejenigen, welsthe an die

a) sub Rubr. III. No. 2. ex Decreto vom 31. Marz 1800. protestando eingetragenen 37,800 Athle. over 12,600 Dukaten für den Jeseph Nieborowaki als Erffienar bes Hieroniums von Koskedi ans fünf Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów niegdy Stanisława Mycielskiego iako Właścicieli dóbr Kobylegopola w Powiecie Poznańskim położonych wzywamy wszystkich tych, którzy

a) do summy 37800 tal. czyli 12600 dukat. pod Rubr. III. liczby 2. na mocy Dekretu z dnia 31go Marca 1800 dla Jozefa Nieborowskiego iako Cessyonaryusza Hieronima Kosteckiego z pięciu

ben bem Frang v. Mielzunski am 26. August 1792, und 9. Sepz tember 1792, ausgestellten Schuldsscheinen, und

b) sub Rubr. III. No. 3. ex Decreto vom 31. Marz 1800. protestando eingetragenen 1179 Athlr. 1 ggr. 7½ pf. oder 7074 Fl. 12 gr. poln. nebst Zinsen seit 1782. für die Eunigunde verwittwete v. Wilkonsta geborne von Zbvjewska, als eine vom frühern Besitzer nicht anserkannte Realferderung, als Eigensthümer, Cessionarien, Pfands eder sonstige Briess-Inhaber Ausspruch zu machen haben

porgeladen, in dem auf ben 21. Dos bember c. fruh um 10 Uhr bor bem Landgerichte = Referenbarius Rungel in unferem Infiructione = 3immer anffeben= ben Termin entweber in Person ober burch gefehlich julaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Juftig = Commiffarien Mittelftadt und Maciejowefi in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, und ihre Ansprüche nachzuweifen, ausbleibenben falls aber ju gewartigen, baf fie mit ihren Unspruchen an diefe gedachten Fors berungen pracludirt, und ihnen ein ewis ges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Umortisation und Lofchung biefer Doffen verfahren werben wird.

Pofen ben 3. Juli 1826.

what words to only to said

site frequency today controvers

who is an Elith Transfer

Ronigl, Preug. Landgericht.

przez Franciszka Mielżyńskiego pod dniem 26. Siergnia 1792 roku wystawionych rewersów protestando zaintabulowane zostały, i

b) do summy 1179 tal. 1 dgr. 7½ f.
czyli 7074 Zł. polsk. 12 gr. z
prowizyami od 1782 roku dla
Kunegundy wdowy Wilkońskiey
z Zbyiewskich pod Rubr. III.
Liczby 3 na mocy Dekretu z d.
31. Marca 1800 roku protestando iako przez byłego dziedica
nieprzyznaney pretensyi realney zaintabulowaney, iako
Właściciele, Cessyonaryusze,
z zastawu lub innego iakiego
źródła pretensyn roczania.

źródła pretensye roszczą, aby się na terminie dnia 21. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Küntzel w izbie instrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników naktórych UUr. Mittelstaedta i Macieiowskiego, Kommissarzy Sprawiedliwości proponuiemy, stawili, i pretensye swe udowodnili, niestawaiący spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do wspomnionych pretensyi prekludo. wani zostaną i wieczne milczenie nakazane oraz amortyzacya i wymazanie tychże summ zadysponowane bedzie.

Poznań d. 3. Lipca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaffationd=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit in ber Stadt Bromberg sub Nro. 10. be= legene, ju bem Uhrmacher Rarl Geibnerfchen Rachlaffe zugehbrige maffive Bohn= haus nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1125 Thir. 24 fgr. 6 pf. gewurdigt worden ift, foll auf den Antrag der Glaubiger Schulden halber bffentlich an den Meiftbictenden verkauft werben, und die Bietungstermine find auf

ben 30. August b. 3. Calanda den 4. Oftober d. J. und ber peremtorifche Termin auf

ben 8 November b. J. por bem herrn Landgerichte-Rath Sprins ger, Morgens um 8 Uhr, allhier an= acfest. The state in Later breek

Befigfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Rachricht befannt gemacht, bag in bem letten Termin bas Grundftuck dem Meifibietenben jugefchla= gen, und auf die etwa nachher einkom= menben Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fo fern nicht gefestiche Grun= De bies nothwendig machen.

Bebrigens ficht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Mufnahme ber Tare pors gefallenen Mangel anguzeigen.

Die Zare fann gu jeder Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

quinting of we were one and exist . Bromberg ben 8, Juni 1826.

entered by the enterestant instruction Ronigh Preug, Land gericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo murowane pod Jurys. dykcyą naszą w mieście Bydgoszczy pod liczba 10. położone, do pozostałości zegarmistrza Karola Geidnera należące wraz przyległościami, które podług taxy sądownie sporzadzoney, na talarów 1125 śgr. 24 den. 6 iest ocenione, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyine na chili snithers security it and

dzień 30. Sierpnia r. b. dzień 4. Października r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 8. Listopada, przed W. Springer Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 8mey w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia: domiamy o terminach tych z nadmie. nieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokłudnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly. The most man and side

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaftations = Patent

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegenen, ben von Sulerzyckischen Eheleuten zugehörigen ablichen Guter Jablowo nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Lace auf 33,504 Athle. 29 fgr. 10 pf. gewürdigt worden sind, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 19. Mai 1827., vor bem herrn Landgerichtsrath Rrause bes Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitzsähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugezschlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine jedem frei, und bie etwa bei Aufnahme der Tape vorges fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, zugleich wird bemerkt, bag die nach bem Gubhastations-Patente vom 20. Februar Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Jabłowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubinskim położone, do małżonków Sulerzyckich należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 33,504 Tal. 29 śgr. 10 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 17. Listopada r. b., dzień 17. Lutego 1827. r., termin zaś peremtoryczny na

dzień 19. Maja 1827. r., zrana o godzinie 9. przed W. Krause Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia. domiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź maże.

Zarazem nadmienia się, iż termina według patentu subhastacyjnego z

c. auf ben 4. August und 18. November b. 3. anftebenden Termine aufgehoben State Barrista Vonctor find.

Bromberg ben 20. Juli 1826. Roniglich Preug. Landgericht.

similar olsi stemuital

dnia 20. Lutego r. b. na dzień 4go Sierpnia i 18. Listop. r. b. wyznaczo. ne, zniesione zostaly.

Bydgoszcz d. 20. Lipca 1826. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Freshander of The Aberdania

#### Proclama:

In dem Sypotheten = Buche bes bem Grafen Beliodor von Cforzewefi gehori= gen, im Chodziefener Rreife belegenen abelichen Guts 3bufgewice Z. Dro. 11 ift sub Rubr. III. of w forgoing on

a) Nro. 1 für die Lubovica Mieczfowe sta geb. v. Rielczewsta eine Forberung bon 1174 Rthlr. 20 ggr. ober 5565 Emmpfe a 38 Grofchen

polnisch versichert, und

b) Nro. 2 eine Protestation fur bie Geschwifter Peter, Abalbert, An= tonie, Ludovica und Roffilda von Jarnowelli ale Erben ihres Batere Unbreas v. Jarnowefi megen einer Forberung von 1500 Rthlr. ober 9000 Gulben polnifch nebft rud's fandigen Binfen eingetragen.

Der Befiger bes Guts, welcher bes hauptet, baf beibe Poften bezahlt, bie Quittung über erftere aber verloren ge= gangen, und ber über bie lettere noch bon bem Chemann ber Ludovica b. Jar= nowefa, bem Stanislaus v. Dftrowefi beizutreten fen, bat bei ber Unbefannt= Schaft bes Aufenthalts ber Intereffenten barauf angetragen, Behufe ber Lbichung ein gerichtliches Aufgebot ergeben gu laffen.

non new property fon Obwieszczenie.

W księdze hypoteczney, włości szlacheckiey Zbyszewic Z. No. 11. w Powiecie Chodzieskim położoney JW. Heliodora Hrabi Skorzewskiego dziedziczney zapisane są Rubrica III.

a) pod No. 1. dla Wney Ludwice z Kiełczewskich Mieczkowskiey pretensya w summie Tal. 1174 dgr. 20 czyli Tymfów 5565 po gr. polsk. 38 i

b) pod No. 2. protestacya dla WW. Piotra, Woyciecha, Antoniny, Ludwiki i Kossyldy miedzy sobą rodzeństwa Jarnowskich iako Sukcessorów oyca ich u. Andrzeia Jarnowskiego, wzglę dem pretensyi Tal. 1500 czyli Zit. pols. 9000 wraz z zalegiemi prowizyami.

Dziedzice Zbyszewic twierdząc, iż obiedwie summy iuż są zaspokoione, iż kwit na pierwszą zaginąt, i kwit na drugą summę wystawiony ieszcze z strony W. Stanislawa Ostrowskiego, małżonka W. Ludwiki z Jarnowskich Ostrowskiev akceptowanym bydź powinien, a nieznając teraznieyszego pobytu Interessentów tych, wniosł aby końcem extabulacyi summ rzeBir forbern bemnach bie Erben ber czonych, nieznaiomi pretendenci verftorbenen Lubovica von Mieczfowefa geborne v. Rielczewefa, beegl. Die Lubovifa und beren Chemann, ben Stanis-Taus v. Ditromsfi, ober beren Erben und Ceffionarien, fo wie überhaupt alle Diejenigen, welche fonft in die Rechte biefer Glaubiger getreten find, auf, ihre et= manigen Unfpruche in Betreff ber ge= nannten sub Rubr. III. Nro. 1 und 2 eingefragenen Forderungen, in bem auf Den 12. September b. J. Bormit= tags um 10 Uhr vor bem Landgerichte-Rath Robler anberaumten Termine an= jumelben, widrigenfalls fie mit allen ihren Unspruchen werden practudirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben. WWalk rys resteet and how W.

Schneidemubl ben 24. April 1826. and the county of the substitute of the

There Wayerens Amelian,

tato Sakerssand avea tell us

distables Abysewic enterdance the

elgen Jossilen autst einerhalt Ronigh Preuß, Landgericht. The pols, good wear goolegicmi

provincent.

objedge summy int sa saspototere, Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Dirzessower Kreise, im Pezebborower Saulande belegene, bem Michael Fibach jugeborige Baffermuble, Webgioch genannt, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 403 Mthlr. 5 fgr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Gtaubiger

zwolanymi zostali,

Wzywamy przeto Sukcessorów zmarłey Ludwiki z Kiełczewskich Mieczkowskiey i W. Ludwikę z Jarnowskich Ostrowską iako malżonka iey W. Stanisława Ostrowskiego, ich Spadkobierców lub cessyonaryuszów, zgoła wszystkich tych, którzy iakowym innym sposobem w prawa wierzycieli rzeczonych wstąpili, aby pretensye swe, iakie do summ namienionych w księdze hypoteczney Zbyszewie Rubr. III. sub No. 1 12 zapisanych mieć mniemaią, w terminie na dzień 12. Wrześniar. b. zrana o 10. godzinie przed Delegowanym Sądu naszego Sędzią Ur. Köhler w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym podali, w przeciwnym bowiem razie z wszelkiemi pretensyami, iakie im tylko do summ rzeczonych służyć mogą, prekludowani zostana, i im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem bedzie.

Pila d. 24. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. · hauptet, baß beibe Petich ber affin,

Patent Subhastacyiny.

Miyn wodny pod jurysdykcyą naszą zostaiący, w Powiecie Ostrzeszewskim w Olędrach Przedborowskich položony, do Michala Fibach należący, Wędzioch zwany, który według taxy sądowey na 403 Tal. 5 kgr. oceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie bietenben verfauft werben, und ber Die- ma, ktorym koncem termin peremtunge-Termin ift auf ben 18. Novem= toryczny na dzień 18. Listopada ber c. vor bem herrn Landgerichterath r. b. zrana o godzinie 9. przed Depuhennig Morgens um 9 Uhr allhier audispositions of Life

Befit = und gahlungefahigen Raufern wird Diefer Termin mit bem Beifugen bierdurch befannt gemacht, daß es einem jeden frei fteht, innerhalb 4 Wochen bor Diesem Termine, und die etwa bei Huf= nahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. aucht ben b amortseill

Rrotofcbin ben 17. Juli 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht,

Ebictal = Citation.

Bon dem Ronigl. Landgerichte ju Fraus fadt werben bie unbefannten Erben bes im Monat Offober 1809 gu Pawlowit perftorbenen Probstes Carl Pavée, ober beren Erbnehmer aufgeforbert, fich gur Empfangnahme Diefer Berlaffenschaft entweder schriftlich ober perfonlich', vor ober fpateftene in bem biegu auf ben 19. Juny 1827 por bem Deputirten Land: gerichte-Referendarins Gaede angefetten Termine bei Ginreichung ber nothigen Legitimations-Urfunden in der Regiffra= tur bes unterzeichneten Gerichts gu mel= ben, und bafelbft weitere Unmeisungen ju erwarten, widrigenfalls ber gefammte Radlaß bes porermahnten Carl' Pavée als ein herrenlofes Gut bem Fistus ber Ronigl. Regierung ju Dofen anbeimfal= len, auch ber nach Ablauf biefes Pratlu-

and all mines

Schulben halber offentlich an ben Deiffe naywięcey daigcemu sprzedany byd2 towanym Sedzia W. Hennig tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

- Krotoszyn d. 17. Lipca 1826. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański wzywa ninieyszem niewiadomych Sukcessorów w miesiącu Październi. ka 1809 r. w Pawłowicach zmarłe: go Proboszcza Karola Pavée lub tychże Spadkobierców, ażeby się do odebrania teyże pozostałości na piśmie lub osobiście, przed, a naypóźniey w terminie tym końcem na dzień 12. Czerwca 1827 przed Delegowanym Wnym Gaede Sędzią Ziemiańskim naznaczonym przy złożeniu potrzebnych Dokumentów legitymacyinych w Registraturze naszey zgłosili i tamże dalszych zaleceń oczekiwali, albowiem w razie przeciwnym całka pozostałość wyżey rzeczonego Karola Pavée, iako dobro bez Właściciela fiskusowi Król. Regencyi w

fin-Termins fich etwa erft melbende Erbe Poznaniu przypadnie, niemniey też weber Rechnungelegung, noch Erfat ber tigt, fondern fieb lediglich mit bem, mas aledann noch von ber Erbichaft vorhan= ben ift, ju begnugen verbunden fein foll. Frauffadt den 24. Juli 1826.

dondericals have ordededarkerein Roniglich Preuß. Landgericht.

- out to Lines 1926. Subhaffatione = Patent. Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Gnefenschen Rreife gu Redzierzun belegene, bem Loreng Gemrau jugehbrige Erbpachtefrug=Grundftud, welches nach ber gerichtlichen Tare auf i84 Rthlr. 15 fgr. gewurdiget worden ift, foll Schulden halber offentlich an den Deiftbietenden verfauft werden, und ift bier= ju ein Termin auf ben 25. Detober c. bor bem herrn Landgerichterath Jefel Morgens um 9 Uhr allhier angesett,

Befitfabigen Raufern wird biefer Ters min mit ber Rachricht befannt gemacht, baf bie Tare ju jeder Beit in unferer Registratur eingefeben werden fann.

Gnefen ben 20. Juni 1826.

feiciela fishingeri ficieli theger als a

Limile alle when we ravid prident Ronigl. Preuß. Landgericht. Agrola Earce, into debre bez Wite-

alle etwa schon mit bem Nachlasse vor= Sukcessor po uplynieniu tego termigenommenen Sandlungen und Diepofis nu prekluzyinego się zglaszaigey, tionen des Ronigl. Fisci anzuerkennen wszelkie czynności i dyspozycye, in. und zu übernehmen schuldig, von ihm kieby Krol. Fiskus z pozostalością iuż przedsięwziął, przyznać i przegehobenen Mugungen ju fordern berech= ige winien bedzie, od niego ani skladania rachunków, ani zwrotu pobieranych użytków żądać niemoże, tylko iedynie z tem, co natenczas ieszcze z Sukcessyi niewyczerpane się okaże, kontentować się obowiązany będzie.

Wschowa d. 24. Lipca 1826. Krol. Pr. Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Karczma wieczysto dzierzawna pod jurysdykcyą naszą w wsi Kędzierzynie Powierie Gnieznińskim polożona, do Wawrzeńca Semrau należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy, na 184 Tal. 15 sgr. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 25. Października r. b. zrana o godzinie o. przed Sędzią Jekel w miescu wyznaczony został. rest of articularly decreased tipes

Zdolność kupienia maiących uwisdomiamy o terminie tym z uadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszev przeyrzana bydź mozen R and and applicated the the

Gniezno d. 20. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(hierzu eine Beilage.)

## Beilage zu Mro. 70. des Posener Intelligens : Blatte.

and probable properties Subhaftations = Patent. errice in the 3, sum buller,

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Wreschner Kreife belegene, bem Major Joseph von Zbijewelt zugehbrige Gut Whemborg nebst Zubehor, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 42,298 Thir. 8 far. 6 pf. gerichtlich gewürdiget worben ift, foll auf den Untrag ber Glaubi= ger bffentlich an ben Meiftbietenben ver= fauft werden, und find die Bietungeter= mine auf ben 27sten Mai, ben aten September, und ber peremtorifche Termin auf ben i 6 ten December c. por bem herrn Landgerichte= Rath Schneiber Morgens um 8 Uhr all= a distribution in the hier angesette

Befühfähigen Käufern werben biefe Termine mit ber Madricht befannt gemacht, daß in bem letten Termine bas Gut dem Meiftbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fo fern nicht gesetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens feht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare fann gir jeder Zeit in unferer Registratur eingeschen werden.

Bugleich werben hiemit bie, ihrem jeti= gen Aufenthalteorte nach unbefannten Zarazem zapozywa się realnych Realglaubiger:

a) bie Bittme helena v. 3bijemeta, ge= wierzycieli, iako to:

borneys Carry College and Carry a Patent Subhastacyinv.

Wieś szlachecka Wszemborz wraz z przyległościami pod jurysdyktya naszą w Powiecie Wrześinskim położone, Ur. Józefa Zhijewskiego majora własna, która według sądowey taxy na 42,298 Tal. 8 sgr. 6 fen. iest oszacowana, na domaganie się wierzycieli drogą publiczney licytacyi sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 2. Maja r. b., dzień 2. Września r. b., termin zaś zawity na and company

dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie 8. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider w Sali Sądu tuteyszego wyznaczone zostały. 1018 . Eg. 191. 1812. 9

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tych terminach z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim wieś wspomnionia naywięcey daiącemu przyderzona zostanie, na póznieysze zaś podania, żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli tego prawne wymagać nie będą powody.

di W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść mógł. Taxa każdego czasu przeyrzaną bydź może w Registraturze naszey.

z pobytu swego dotąd niewiadomych

borne v. Sulfowska, wegen des für sie sub Rubr. II. No. 3. eingetras genon Lebtagsrechts, und

b) die Josepha v. Zbijewskischen Misnorennen, als die Neponiucena, Unston, Helena und Veronika Zbijewska wegen der für sie sub Rubr. III.

zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame mit der Warnung vorgeladen, daß im Fall ihres Ausbleidens, dem Meiste dietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach Erlegung des Kaufsschillings die Löschung der sämmtlich einzetragenen, wie auch der leer ausgeheuzden Forderungen, und zwar letztere, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion des Koppetheken-Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Gnefen den 23. Februar 1826.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Ebictal = Citation.

Auf die, von der Johanna Christina Mittmann zu Rawicz, wider ihren Chemann, den aus Breslau gebürtigen Schuhmacher-Geschlen Johann Gottlieb Mittmann, wegen böslicher Berlasung angebrachte Ehescheidungs-Klage, haben wir zur Beantworfung derselben und zur Instruktion der Sache einen Termin auf den 5. December c. Bormittags um gubr vor dem Deputirten Landgerichts-Ausecuktator Duhring in unserem Gerichts-Locale anderaumt, und laden den

a) Ur. Helena z Sułkowskich Zbijewska wdowa, względem dozywocia na rzecz teyże pod Rubryką II. Nro. 3. zaintabulowanego, i

b) Józefa Zbijewskiego nieletnich a mianowiecie, Nepomucenę Antoniego Helenę i Weronikę względem kaucyi dla nich pod Rubriką III. Nro. 3. zahypotekowaney,

dla dopilnowania praw swych, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia sie, nietylko że na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi, zle nawet po złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich długów a nawet spadłych, bez produkcyi potrzebnego, na ten koniec instrumentu hypotecznego rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez Joannę Krystyanę Mittmann, rodowitą Herberg, z Rawiczu, przeciw iéy małżonkowi Janowi Bogumiłowi Mittmann czeladnikowi professyi szewskiéy rodem z Wrocławia względem złośliwego opuszczenia naniesioną, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na takową i do instrukcyi sprawy termin na dzień 5. Grudnia r. b. zrana o godzinie otey przed Delegowanym Ur. Dühring Ausk, S. Z. w tutey-

Berklagten hiermit vor, fich in Diefem Termine entweber perfonlich ober burch einen gesetzlich legitimirten Bevollmach= tigten einzufinden, fich auf die Klage einzulaffen, und bie etwanigen Beweiß= mittel zur Widerlegung berfelben beigu= bringen, widrigenfalls bie boeliche Ber= laffung fur erwiefen angenommen und demnachst auf Trennung ber Che nach den Antragen ber Alagerin erkannt wer= ben wird.

Fraustadt ben 27. Juli 1826. Ronigl. Preng. Landgericht.

Bekanntmachung.

Mach bem hier affigirten Subhaffa= tione = Patente, foll die in ber Stadt Rahme unter ber Dro. 74 gelegene, auf 259 Rthle. gerichtlich abgeschätzte, Mi= chael Wachalskische burgerliche Acker= wirthschaft mit Zubehor offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werben, wogu ein peremtorifcher Dietunge=Termin hier an ber Gerichtoffelle auf ben 22. Gep= tember c. ansteht.

Meferit ben 5. Juni 1826.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

szem pomieszkaniu sądowem, i zapozywamy ninieyszem pozwanego, ażeby się w terminie tym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionego Pełnomocnika stawił, na skarge odpowiedział i dowody na odparcie takowey służące złożył, albowiem w razie przeciwnym złośliwe opuszczenie za udowodnione przyięte i następnie rozłączenie małżeństwa, stosownie do wniosków powódki zawyrokowane zostanie.

Wschowa d. 27. Lipca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, ma bydź gospodarstwo mieyskie Michała Wachalskiego w Kamionnie pod No. 74 leżące, sądownie na tal. 259 oszacowane, publicznie, naywięcey daiącemu sprzedane.

Termin peremtoryczno-licytacyiny teyże przedaży wyznaczony, przypada na dzień 22. Września r. b. Odbywać się będzie w izbie naszey sądowey.

Ochotę kupienia maiących wzywa-

my nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 5. Czerwea 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański

estpuring all prime we desire ough Subhaftatione = Patent. Das unter unferer Gerichtsbarteit, im Gnesener Rreise im Dorfe Orchowko we wsi Orchowku pod No. 1. po-

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Gnieznińskim pod jurysdykcyą naszą, unter Neo. webeiegene, zu dem Johann Wochichen Nachlasse gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 358 Kthlr. 20 sqr. abgeschäft worden ist, soll auf den Untrag der Erben und Gläubiger disentich an den Meistbietenden verkauft werden. Es ist hierzu ein Termin auf den 6. Det ob ex e. vor dem Herrn Landgerichtsrath Biedermann Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, und wird, den bestästigen Kauslussigen dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen ben 23. Juni 1826.

basiletis hill blads Mala est

Konigl. Preußisches Landgericht.

Publicandum.

Der hierselbst unter Mro. 222 auf dem Viehmarkt belegene, zur Marianna Lopinskaschen Machlaß: Masse gehörige Gasthof, Motel de Posen, nebst dazu besindlichen att-et perrinentiem, soll auf 3 uach einander folgende Jahre im Wege der Licitation öffentlich verpachtet werden.

Hierzu siehet in loco Termin auf ben 13ten September c. an, welchen wir Pachtlustigen hierdurch bekannt maschen, mit dem Eröffnen, daß die Pachtbedingungen bereits entworfen, und in unserer Registratur eingesehen werden können.

Goffen den 2. Anguft 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. łożona, do pozostałości Jana Bloch należąca, sądownie na 358 Tal. 20 śgr. oszacowana, ma bydź na domaganie się sukcessorów i wierzycieli drogą publicznéy licytacyi naywięcey podaiącemu sprzedaną.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 6. Października r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących i zdolnych nabywców z tem zapozywamy uwiadomieniem, że taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d 23. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Do massy zmarléy ś. p. Maryanny Lopinskiey należąca, tu w Gostyniu pod Nro. 222. na targowisku położona Oberza, Hotel de Posen zwana, wraz z przyległościami, ma bydź w drodze publiczney licytacyi, na lat 3. w dzierzawę wypuszczona.

Końcem tym wyznaczony iest termin tu w mieyscu na dzień 13ty Września r. b. na który ochotę dzierzawienia mających wzywamy, z nadmienieniem, że warunki licytacyi iuż są ulożone i mogą bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzanemi.

Gostyn d. 2. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Bum öffentlichen Verlauf des in der Kirchgasse hierselbst unter Mro. 610 bestegenen, auf 400 Kihlt. 27 fgr. 6 pf. geschätzten, den Schneider Gottsried Scidelschen Erben gehörigen Hauses, im Wege der nothwendigen Subhastation sieht ein Victungs-Termin auf den 30. October c.-Nachmittags um 3 Uhr in unserem Geschäfts = Locale an, zu welschem Kauslustige mit dem Bemerken einzgeladen werden, daß dem Meistlietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, in sofern nicht geschliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe kann zu jeder schieklichen Zeit in unserer Registratur eingeschen

werden.

Aiffa ben 19. August 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Jum diffentlichen Verkauf der hierselbst belegenen und zum Eusios Manchrowiczsschen Machlasse gehörigen Scheune, die auf 55 Mthlr. geschäft worden, haben wir im Austrage des Königl. Landgerichts zu Posen, einen Subhassations-Termin auf den 8. November d. J. Vormittags um 9 Uhr in unserem Gesrichts-Locale augeseht, und laden hierzu Kaussussige ein.

Camter ben 18. August 1826.

Ohwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży domu tu w ulicy kościelney pod 610 sytuowanego, na 400 Tal. 27 śgr. 6 fen. otaxowanego, do sukcessorów Gottfryda Seidel należącego w drodze konieczney subhastacyi, wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 30. Października r. b. o godzinie 3. po poludniu w lokalu urzędowania naszego, na który się ochotę do kupna maiących z tem oznaymieniem wzywa, iż naywięcey daiącemu przyderzenia nastąpi, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane

być może,

Leszno d. 19. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwieszczenie.

Końcem publiczney sprzedaży tu polożoney, do pozostałości Kustosza Maychrowicza należącey, a na
55 Tal. owarconey stodoły, wyznaczyliśmy w poleceniu Król. Sądu
Ziemiańskiego w Poznaniu, termin
subhastacyjny na dzień 8. Listopada r. b. o godzinie gtey zrana w
mieyscu posiedzenia naszego, na
który chęc kupna maiących wzywamy.

Szamotuły d. 18. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sad Pokoja. Befanntmadung.

Im Auftrage des Königl. Hodibbl. Landgerichts zu Posen, haben wir zum diffentlichen Verkaufe der hierselbst gelegenen, den Müller Müllerschen Speleuten gehörigen, und auf 520 Athle. gerichtelich gewürdigten Vockwindmühle, einen nochmaligen Termin auf den Toten Movember d. J. Vermittags um 9 Uhr in unserem Gerichts = Zimmer angesselft, wozu wir Vesitz = und Zahlungssfähige hiermit einladen.

Samter ben 18. August 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy do sprzedaży publiczne wiatraka młynarzy Müller małżonków własny, tu w mieyscu położonego, na 520 Tal. sądownie otaxowanego, powtorny termin na dzień 10. Listopada r. b. o godzinie 9tey przed południem w posiedzeniu Sądu naszego, na któren zdolnych posiadaczy i płacić mogących ninieyszem wzywamy.

Szamotuły d. 18. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju,

#### Stedbrief.

Der Sohn des Amts = Wachtmeisters zu Dufzno, Mogilnoer Kreises, Bromsberger Regierungs = Departements, Nasmens Ludwig Stolk, hat sich eines Diebsstahls und Straßen = Raubes schuldig gemacht, jedoch vor seiner Arretirung aufslüchtigen Juß geseht, und sein Aufentshaltsort ist unbekannt.

Er soll sich bem Vernehmen nach bei einem Jäger = Bataillon engagirt haben, und wird das von seinem Vater angegesbene Signalement mit dem Ersuchen an alle resp. Militair = und Sivil = Behörden beigefügt, falls sich der Verbrecher betreten lassen sollte, ihn zu arretiren und an und abliefern zu lassen, oder falls er beim Militair engagirt ist, und von seiner Urretirung in Kenntniß seizen zu wollen.

#### List gończy

Syn wachmistrza amtowego z Duszna Powiatu Mogilinskiego w Departamencie Bydgoskim, Ludwig Stoltz popelnił kradzież i łupież na publicznéy drodze, a zbieglszy przed aresztowaniem go, nie iest pobyt iego wiadomy. Podług powieści miał się zaciągnąć do iednego batalionu strzelców. Przyłączająć rysopis przez oyca iego podany, wzywamy wszelkie woyskowe i cywilne władze, ażeby rzeczonego zbrodniarza, gdyby był wyśledzonym aresztowały i do nas odesłały, lub gdyby się do woyska zaciągnał, aby nas o aresztowaniu go uwiadomiły.

Gignalement. I ware

Lubwig Stolb, 22 Jahr alt, fatho= lifcher Religion, geboren gu Gnefen, 5 Ruf 5 3oll groß, hat bunfle fury ber= fdmittene Saare, graue Augen, rundes Geficht, gefunde G. fichtsfarbe, vollzahlige Bahne, war bei feiner Entweichung befleibet mit einen: bunfelblau tuchenen Ueberrock und bergleichen Knopfen, mit Multon gefuttert, einem bergleichen Mantel, einer fattunen Wefte, einem rothen Saletuche mit weißen Blumchen, grau tuchenen Beinfleibern mit fchma= len rothen Schnurchen an ben Rathen befett, ordinairen Stiefeln und bergleichen Sut. Er fpricht beutsch und polnisch und hat seinen Taufschein und ein Atteft bes Domainen = Minte Trzemefino aus Dufino batirt bei fich, welches Utteft er furz vorher erhalten, als er bei bem Executor Beimlich zu Gnesen in Dienste gieng, wo er aber nicht lange gewesen fein foil.

Posen den 20. August 1826. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Publicandum.

Die Lieferung bes vorzüglich rein raffinirten Rubbis zur Strafenerleuchtung für Posen, vom 1. Oktober c. bis zum 1. October 1827., soll im Wege einer öffentlichen Lieitation bem Mindestfors bernden überlassen werden.

Hierzu ift ein Termin auf ben 13. funftigen Monate Vormittage um 9 Uhr im Secretariate - Zimmer bes hies figen Magistrate auf bem Rathhause an-

#### RYSOPIS.

Ludwig Stoltz liczy wieku swego 22 lat, iest religii katolickiey, rodem z Gniezna, 5 stóp 5 cali wysoki, ma ciemne krótko strzyżone włosy. szare oczy, okragła twarz, zdrowa cere, zupełne zeby. Przy ucieczce był ubrany w surdut ciemno modry z takiemiż guzikami, podszyty multonem, w takiż płascz, katunowa kamizelke, czerwona chustke na szyi z białemi kwiatkami, szaraczkowe sukienne spodnie z czerwonemi wakiemi wypustkami w szewkach, bóty ordynaryine i kapelusz. Mówi po polsku i po niemiecku i maswą. metryke oraz attest amtu narodowego Trzemeszyńskiego z Duszna datowany przy sobie, który to attest w krótce przed tym zyskał, gdy się udawał w służbę do Exekutora Heimlich w Gnieznie, gdzie iednak długo nie zostawał.

Pozneń d. 20. Sierpnia 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### OBWIESZCZENIE.

Dostawa oleiu iaknayprzedniey rafinowanego do oświecenia ulic miasta tuteyszego od 1. Października r. b. do 1. Października r. przyszłego, ma bydź wypuszczona naymniey żądaiącemu przez publiczną licytacyą. Licytacya ta odbywać się będzie dnia 13. m. pr. na Ratuszu tuteyszym w Sekretaryacie przed południem o godzinie 9tey. Wzywam

gesetzt, und werben sicitationöfähige Interessenten hierdurch aufgesordert, in termino et loco zu erscheinen, und ihre Gebote zu verlautbaren, wobei zugleich bekannt gemacht wird, daß von jedem Mitbietenden eine Caution von 100 Atlr. erfordert wird.

Pofen ben 26. August 1826.

Der Dber = Burgermeifter.

Befanntmachung.

Im Auftrage des hiesigen Königlichen Landgerichts, habe ich zum öffentlichen Berkaufe mehrerer im Wege der Execution in Beschlag genommenen Sachen, als: Schaase, Pferde, Arbeits-Ochsen, Kühe, mehreres Jungvich, Schweine, Betten, eine Panduhr, einen Tisch und desgleichen, einen Termin auf den 20. September d. J. Vormittags um 9 Uhr zu Pilka = Mühle bei Obornif anderaumt, zu welchem ich die Kanslussigen mit dem Bemersen vorlade, daß der Zusschlag an den Meistbietenden gegen gleich haare Bezahlung in Preuß. Courant erfolgen wird.

Pofen den 17. August 1826. Königl. Preuß. Landgerichts = Meferend. v. Kurnatowski.

przeto Interessentów do licytacyi zdolnych, iżby się na terminie powyższym stawili i licyta swe podali.

Przytem uwiadomia się, iż licytanci iedynie tylko za złożeniem kaucyi 100 Tal. do licytacyi przypuszczeni będą.

Poznań d. 26. Sierpnia 1826. Nadburmistrz.

Obwiesczenie.

Z zlecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego wyznaczyłem do publiczney przedaży następuiących w drodze exekucyi zabranych przedmiotów iako to, owiec, koni, wołów robocznych, krów, bydła młodociannego, świn, pościeli, zegara ściennego, stołu i t. d., termin na dzień 20. Września r. b. rano o godzinie otey w młynie zwanym Pilka pod Obornikami, na który chęć kupna maiących z tém oznaymieniem zapozywam, iż naywięcey daiącemu, za zapłatą w monecie śrebrney pruskiey przybicie nastąpi.

Poznań d. 19. Sierpnia 1826. Krół. Pr. Sądu Ziemiańskiego Referendaryusz,

v. Kurnatowski.

Kolnisches Waffer, feinstes Provencer Del, neue hollandische heringe bet E. M. Pufch, No. 55 am Markt in Vosen.

Neue hollandische Heringe in bester Qualität empfing und offerirt à 4 sgr. pro Stuck. I. H. Peiser, Breite-Straße No. 113.